Ner 56 i 57.

# DZIENNIK RZĄDOWY WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

# W Krakowie dnia 9 Kwietnia 1853 r.

Ner 3599.

#### RADA ADMINISTRACYJNA

[140]

W. KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

Gdy w czasie pożaru w dniu 5 b. m. w domu Bonawentury Baranika we wsi Rybnie wszczętego, w niesieniu spiesznego ratunku odznaczyli się: X. Szymon Koziński pleban miejscowy, Piotr Skowronek sołtys, Jan i Piotr Gale, Jan Maciejczyk, Tomasz Wąsnik, Marcin Baranik, Michał i Szymon Giery,— Rada Administracyjna przeto tymże publiczną oddaje pochwałę.

Kraków dnia 12 Marca 1853 r.

Prezes

P. MICHAŁOWSKI.

Za Sekr. Jlnego

R. Marxen.

Ner 3805.

RADA ADMINISTRACY.INA

[141]

W. KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

Gdy w czasie pożaru w dniu 10 b. m. w domu Franciszka Grzywy we wsi Przegini Duchownej wszczętego, w niesieniu spiesznego ratunku odznaczyli się: Jan Mostek sołtys, Franciszek Mostek radny, Higin i Benedykt Srokowie i Piotr Cebularz — Rada Administracyjna przeto tymże publiczną niniejszym oddaje pochwałę.

Kraków dnia 15 Marca 1853 r.

Prezes
P. MICHAŁOWSKI.
Za Sekretarza Jlnego
R. Marxen.

Ner 4042.

BADA ADMINISTRACY.INA

[142]

W. KSIESTWA KRAKOWSKIEGO.

Gdy w czasie pożaru w dniu 10 b. m. w domu Jana Głowni we wsi Kwaczale wszczętego, w niesieniu spiesznej pomocy odznaczył się Piotr Warmus, — Rada Administracyjna przeto temuż publiczną oddaje pochwałę.

Kraków dnia 21 Marca 1853 r.

Prezes
P. MICHAŁOWSKI.
Sekretarz Jiny
Wasilewski.

Ner 4680.

[143]

#### RADA ADMINISTRACYJNA

W. KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

Zamianowawszy w myśl przedstawienia Konsystorza Jlnego Dyecezyi Krakowskiej z dnia 7 Marca r. b. N. 188. jak równie na mocy upoważnienia od c. k. Kommissyi Gubernialnej pod dniem 25 z. m. do N. 3972 otrzymanego, JX. Wiktora Pawłowskiego plebana parafii Kościelec urzędnikiem stanu cywilnego tejże parafii, — Rada Administracyjna okoliczność tę niniejszym do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1853 r.

Prezes P. MICHAŁOWSKI.

Za Sekretarza Jinego Marxen.

Ner 6402.

[144]

#### RADA MIASTA KRAKOWA.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 Marca r. b. od o-soby podejrzanej odebrano dwie kłotki bez kluczy i gwóźdź; ktoby się więc mienił być właścicielem takowych, po odbiór do Rady Miasta Krakowa zgłosić się zechce.

Kraków dnia 6 Kwietnia 1853 r.

Prezydujący Коснаноwsкі. Za Sekr. Jinego J. Estreicher.

## Kundmachung.

Von Seite der k. k. Genie Direction wird bekannt gemacht, daß bei derselben wegen Uiberlassung des Marketändergeschäftes auf den Fortissikatorischen Objecten: Fort, am Kościuszko, Warschauer Strasse, Grzegórzki, Łobzów und auf Fortisskations Ziegelschlage, woselbst die Arsbeiten durch kommandirte Militärmannschaft bewirkt werden soll, bis zum 11 April d. J. Offerte angenommen werden. Die Bedingnisse unster welcher die Verpachtung der Marketändereien vergeben wird, sind folgende:

1) Jedes Offert muß mit einem im Laufe d. Mts ausgefertigten, obrigkeitlichen Zeugnisse über die Rechtlichkeit und Verläßlichkeit der Offerenten, dann mit dem 5g Vadium des Offerirten Pachtschillings versichen sein; wobei bemerkt wird, daß besondere Rücksicht auf jenen Individuen genommen wird, von denen man voraussetzen kann, daß sie allen an dieselben zustellenden Aufforderungen zur vollen Befriedigung genüge zu leisten im Stande sind.

2) Das obige Badium muß im Erstehungsfalle von den Offerenten auf die 10% Caution erhöht werden.

3) Die Offerte dürfen keine den Kontrakts = Bedingnissen widerspreschende Klauseln enthalten.

4) Der Ersteher hat auf dem betreffenden Arbeits = Objekte einen tragbaren Kramladen auf eigene Kosten aufzustellen, wozu ihm der Platz angewiesen wird.

5) Jeder Ersteher ist verpflichtet für die Militär - Arbeiter Bier und Brandwein in erforderlicher Quantität und von guter Qualität in dem vorgeschriebenen Civil - Maße nach jeweilig bestimmter Civiltare, und zwar

anbelangend das Bier jede Maß wenigstens um einen halben Kreuter Conv. Mze wohlfeiler als solches bei den sonstigen Wirthen zu erhalten ist, auszuschenken. Auch die Viktualien mussen von guter und gesunder Qualität sein. Es wird dem Pächter nicht gestattet, Getranke und Viktualien außer seinem Schanklokale zu verkaufen, und keinen Eingriff in die bürgerliche Nahrung zu machen.

- 6) Wird dem Pächter nebst dem Getränke Ausschank Befugniß auch das Recht des Brod Verkauses nach den gesetzlichen Preisen und Ge-wichten in seiner Schankhütte, dann die Auskochung der Eswaaren zu billigen Preisen, so wie überhaupt die Herbeischaffung der Bedürsnisse des Militärs ausschließlich überlassen, und es darf dieser Ausschank, Brod-verkauf und Ausspeisung, von keinen andern Individuen auf dem Bau-Objecte betrieben werden.
- 7) Wird dem Ersteher zu Folge der, von dem hohen k. k. Landes Gubernium doto Lemberg den 31 August 1837 R. 56,936 erlassenen Berordnung in Gemäßkeit der hohen Hoffanzlei Dekrete vom 4 Oktober 1836 Z. 24260 und 19 August 1837 Z. 17167 die Befugniß erstheilt die für die in der Objects Kaserne bequartirte Militr. Arbeits Mannsschaft erforderlichen Getranke und sonstigen Lebensbedürfnisse, ohne Beschränkung auf Ort und Person, sich auf beliebige Art zu verschaffen, und von auswärts einzuführen.

Jedoch ist der Ersteher verbunden, für die von auswärts eingeführen Getränke und Viktualien die gesetzlichen Gebühren gehörigen Orts zu entrichten.

9) Indem in der Objects Kaserne wohnenden Individuen steht es frei, seine Bedürsnisse an Eswaaren und Getränke wo immer zu kaufen, doch darf damit kein wie immer gearteter Handel getrieben werden.

- 9) Ist jede Afterpachtung verbothen, und der Pachter ist verpflich= tet seinem Geschäfte selbst nachzusehen.
- 10) In der Pächter verbunden die äußere Beleuchtung der Objects Kaserne zu besorgen, und die zur Reinigung der Zimmer, Gänge, Stiesgen und Aborte erforderlichen sissemmäßig bestimmten birkenen Kehrbesen aus eigenem beizustellen. Die Anzahl der zu unterhaltenden Lampen und beizustellenden Kehrbesen wird in der Rechnungskanzlei angegeben.
  - 11) Die Marketanderei wird auf die Arbeitszeit verpachtet.
- 12) Hat der Ersteher zu einem Contractspaare den flassenmäßigen Stempel aus eigenem zu bestreiten.
- 13) Die übrigen Contrakte Bedingnisse sind zu den gewöhnlichen Umtestunden in der Fortisikatione Bau-Rechnungskanzlei (Stradom N. 22) einzusehen.

Krafau am 5 April 1853.

Ner 4464.

[137]

#### OBWIESZCZENIE.

Z powodu odebranéj Wysokiéj Uchwały, będzie cena węgla z Niedzieliskich kopalń od dnia 23 Marca 1853 r. zacząwszy, równa z ceną za którą się z Jaworznickich kopalń węgle płaci, jakoto: siąga grubego węgla po ZłR. 7 kr. 37¼, a zaś korzec górniczy po grajcarów 22½; co się do publicznéj wiadomości podaje.

Z c. k. Administracyi górniczej.

Jaworzno dnia 23 Marca 1853 r.

(2 r.)

### Ner 1008 D. T. CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ [146] w. ksiestwa krakowskiego.

W myśl art. 12 ust. hip. z roku 1844 wzywa wszystkich mogących mieć prawa do spadku po Józefie i Maryjannie Stadnickich pozostałego, składającego się z jatki Szewskiej N. 42 w Gminie I oznaczonej, aby z prawami temi w przciągu miesięcy trzech do c. k. Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem tego terminu spadek rzeczony Katarzynie z Królikowskich Bałazińskiej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 24 Lutego 1853 r.

Sędzia Prezydujący Karwacki. Za Sekretarza W. Płonczyński.

(1 r.)

Ner 98.

## CESARSKO KRÓLEWSKI SAD POKOJU

[147]

MIASTA KRAKOWA OKRĘGU II.

Na zasadzie art. 52 o posiadłościach włościan usamowolnionych i art. 12 ust. hip. z roku 1844 wzywa mogących prawa mieć do spadku po Janie i Jadwidze Michalikach v. Michalskich do nieruchomości we wsi Zwierzyńcu według tabelli czynszowej pod N. 52 pozycyją 31 i pod N. 52 pozycyją 32 dziś w miejscu Nrami 65 i 66 oznaczonego, składającego się, aby z prawami swemi w terminie trzechmiesięcznym rachując od dnia pierwszego w Dzienniku Rządowym i Czasie umieszczenia zgłosili się; po upłynieniu bowiem takowego terminu, spadek rzeczony w § częściach co do Nru 65, a w § częściach co do Nru 66 Katarzynie 1° ślubu Kukułowej powtórnego Walerowskiej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 30 Marca 1853 r. (1 r.)

Schwarz S. P. Maciejowski Pisarz,

Ner 542 D. K. T. CENY ZBOŻA [148] na targowicy publicznéj w Krakowie w 3 gatunkach praktykowane (w monecie konw).

| Dnia 5 Kwietnia<br>1853 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Gatunck |                |      |                           | 2 Gatunek |      |               |            | 3 Gatunek        |     |             |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|------------|------------------|-----|-------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | od        |                | do   |                           | od        |      | do            |            | od               |     |             | do      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zr.       | Xr.            | Zr.  | XГ.                       | zr.       | XP.  | zr.           | Xr.        | Zr.              | Xr. | ZΓ.         | XF,     |  |
| Korzec Pszenicy zimowej.  jaréj.  "Zyta.  "Jęczmienia.  "Owsa "Grochu "Jagieł "Koniczyny czerwonéj "Bobu "Wyki "Tatarki "Prosa "Rzepaku zimowego "Rzepaku zimowego "Ziemniaków  Centnar Siana wagi Krakowskiéj "Słomy "Spirytusu garniec z opłatą Okowity " Masła czystego garniec Jaj kurzych kopa Drożdży wanienka z piwa marcow |           |                |      |                           | -         |      |               | 7½ 45 20 5 | -                |     |             |         |  |
| Kaszy jęczmiennéj miarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | -<br>-<br>-    | 1 -1 | 36<br>20<br>56<br>15<br>4 |           | 1111 | <u>-</u><br>1 | 71/2       | _<br>_<br>_<br>_ |     | _<br>_<br>1 |         |  |
| " tatarczanéj całej "                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111       | $\frac{-}{28}$ |      | 55<br>40<br>32            | 111       |      | 1111          | 111        | _                |     |             | E 1 1 1 |  |

Sporzadzono w Biórze Komissaryatu Targowego.

Delegowani i Ignacy Okoński.

Obywatele i Paweł Siwecki.

Teopil Wesper Komissarz targ.

Adjunkt Siermontowski.